## Ueber Paussiger und Articeropsis Wasm.

Von E. Wasmann, S. J. zu Exacten (Holl.-Limburg).

Diese von Sikora bei *Cremastogaster Schenki* For. auf Madagascar entdeckten neuen Clavigeridengattungen wurden in der Deutsch. Ent. Zeitschr. 1893. I, pag. 110 u. 111 kurz charakterisirt. Da ich verhindert war, die nähere Beschreibung in dem schon sehr früh erschienenen Hefte II derselben Zeitschrift zu geben, lasse ich hier die Diagnose folgen, zumal in der Fühlergliederzahl von *Paussiger* ein Irrthum zu berichtigen ist.

## Paussiger Wasm.

Antennae 4-articulatae\*), 1º et 2º quadratis. 3º brevissime nodoso; 4º prismatico, basi profunde constricta, disciformi. Elytra margine laterali deplanato et elevato. Abdomen quadratum, basi vix flavotomentosa, fovea basali simplici. Corporis forma Pausso similis. — Mit Fustigerodes Reitt. in der Fühlergliederzahl übereinstimmend, in meiner Tabelle der Clavigeridengattungen (Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, pag. 111) nach Fustigerodes einzuschalten, nicht nach Commatoceropsis.

Paussiger limicornis \*\*) n. sp. Rufocastaneus, antennis, capite et thorace raucis et opacis, elytris et abdomine nitidis; capite et thorace longitudinaliter costatis, costis granulosis. Antennae capitis longitudine: caput cylindricum, latitudine dimidio longius, oculi parvi. Thorax capite paullo brevior et duplo latior, transversus. Elytra thorace duplo longiora, obsolete striata, apice bis transversim nigrolineata. Long. 2.8 ad 3 mm. — Amparafaravantsiv.

Articeropsis Wasm.

Antennae 4-articulatae, art. 4º valde elongato, cylindrico. Abdominis basis hand distincte fasciculata; fovea abdominalis simplex, transversa. Habitu Articero similis.

Articeropsis Sikorae n. sp. Rufus, nitidus, thorace subtiliter granuloso, opaco. Antennae capite thoraceque multo longiores. Caput cylindricum, latitudine dimidio longius, oculi parvi. Thorax capite vix longior et dimidio latior, subcylindricus. Elytra subtiliter punctulata, stria suturali integra, ceterum nulla, apice utrinque unisetosa. Long. 1:3 mm. — Amparafaravantsiv.

<sup>\*)</sup> Das Basalglied (Gelenkknopf der Fühler), das folgerichtig mitzuzählen war, hatte ich früher übersehen, daher die Fühler als 3-gliederig angegeben.

<sup>\*\*)</sup> Lima, die Feile.